## Gefet = Sammlung

fur bie

### Koniglichen Preußischen Staaten.

\_\_\_ Nr. 56. \_\_\_

(Nr. 3867.) Statut bes Rottwig-Raafer Deichverbanbes. Bom 19. September 1853.

### Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preußen 2c. 2c.

Nachdem es für erforderlich erachtet worden, die Grundbesiger der Oder-Riederung von Rottwiß bis unterhalb Raake in den Kreisen Trebnig und Boblau bes Regierungsbezirks Breslau Behufs ber gemeinsamen Unlegung und Unterhaltung von Deichen gegen die Ueberschwemmungen der Ober zu einem Deichverbande zu vereinigen und nachdem die gesetlich vorgeschriebene Unborung ber Betheiligten erfolgt ift, genehmigen Wir hierdurch auf Grund bes Gefetes über das Deichwesen vom 28. Januar 1848., SS. 11. und 15. (Gefet= Sammlung vom Jahre 1848. Seite 54.), die Bildung eines Deichverbandes unter der Benennung:

"Rottwiß=Raafer Deichverband"

und ertheilen demselben nachfolgendes Statut:

## Erster Abschnitt. natime des Wassers, desten er sich en sollen volle, in die Kanptgraden zu vere

In der Niederung, welche fich am rechten Oberufer von dem rechten Ufer des Lohebachs zwischen Pannwiß und Kottwiß bis unterhalb Raake erstreckt, und Zweck 1 2es werden die Eigenthumer aller eingedeichten und noch einzudeichenden Grundstucke, bes. welche ohne Berwallung bei einem Bafferstande von 20 Fuß 3 30ll am Mufbalter Pegel ber Ueberschwemmung unterliegen wurden, zu einem Deichverbande

Der Berband bilbet eine Korporation und hat feinen Gerichtsstand bei

bem Rreisgerichte zu Trebnit.

Jahrgang 1853. (Nr. 3867.)

116 .

S. 2.

### S. 2.

Dem Deichverbande liegt die Herstellung und Unterhaltung eines unterhalb der Kottwiß=Pannwißer Straße anfangenden und sich unterhalb Raake an den wasserseien Thalrand anschließenden Oderdeiches von 8 Fuß Kronenbreite, in der Höhe von 3 Fuß über dem bekannten höchsten Wasserstande (20 Fuß 3 Zoll am Aufhalter Pegel), mit dreifüßiger vorderer und zweifüßiger hinterer Böschung ob; sowie eines sich an den Oderdeich anschließenden Kückstaudeiches am Lohebache in gleicher Höhe und mit gleichen Böschungen und allmählig von 8 Fuß auf 4 Fuß abnehmender Kronenbreite.

Wenn spätere Erfahrungen eine größere Hohe ober Stärke der Deiche zum Schutze gegen den höchsten Wasserstand gebieten, so ist dieselbe nach Ansordnung der Staatsbehörden vom Deichverbande herzustellen.

Neben dem Hauptoberdeiche soll auf der Landseite ein 12 Fuß breiter Fahrweg liegen bleiben und, soweit es nothig ist, nach Anweisung des Deich=amtes alljährlich in angemessener Weise bis zur Hohe von 8 Fuß unter der Deichkrone zum Banquett erhöht werden.

Wenn zur Erhaltung der Deiche eine Uferdeckung nothig wird, so hat der Deichverband dieselbe auszuführen, vorbehaltlich seiner Ansprüche an andere Verpflichtete.

## S. 3.

Die Anlegung und Unterhaltung der schon bestehenden Entwasserungsgraben in der Niederung ist auch ferner von denjenigen zu bewirken, welchen dieselbe bisher oblag. Dagegen ist der im unteren Theile der Niederung neu anzulegende Hauptgraben vom Deichverbande zu bauen und zu unterhalten.

Die regelmäßige Räumung ber Hauptgräben wird aber unter die Kontrolle und Schau der Deichverwaltung gestellt. Das Wasser der Hauptgräben darf ohne widerrusliche Genehmigung des Deichhauptmanns von Privatpersonen weder aufgestaut, noch abgeleitet werden.

Dagegen hat jeder Grundbesitzer der Niederung das Recht, die Auf= nahme des Wassers, dessen er sich entledigen will, in die Hauptgraben zu ver= langen.

Die Zuleitung muß aber an den vom Deichhauptmann vorzuschreibenden Punkten geschehen.

### S. 4. Home

Der Berband hat in dem die Niederung gegen den Strom abschließenden Deiche die erforderlichen Auslaßschleusen (Deichsiele) für die Hauptgräben anzulegen und zu unterhalten.

lleber

Ueber die vom Berbande zu unterhaltenden Deichstrecken, Hauptgraben, Schleusen, Brucken u. s. w. und über die sonstigen Grundstucke des Verbandes ist ein Lagerbuch vom Deichhauptmann zu fuhren und vom Deichamte festzustel= Ien. Die darin vorkommenden Veranderungen werden dem Deichamte bei der jahrlichen Rechnungsabnahme zur Erklarung vorgelegt.

### Zweiter Abschnitt.

### S. 5.

Die Arbeiten des Deichverbandes werden nicht burch Naturalleiftungen der Berpfichtun-Deichgenoffen, sondern durch die Deichbeamten fur Geld aus der Deichkaffe aus- gen ber Deich geführt. Die erforderlichen Mittel zu den Arbeiten, zur Besoldung der Deich= leiftungen. Bebeamten und zur Verzinsung und Tilgung der zum Besten des Berbandes stimmung der etwa kontrabirten Schulden haben die Deichgenoffen nach den von der Regie= und Beranlarung zu Breslau ausgefertigten Deichkatastern aufzubringen, von benen

gung nach bem Deichfatafter.

"bas allgemeine Deichkatafter" ben Beitragsmagffab fur die Berwaltungskoften und fur die laufende Unterhaltung ber Deiche nach beren normaler Berfiellung,

"bas Spezialkataster"

aber ben Beitragsfuß fur die Roften ber erften normalen Berftellung ber Deiche

enthält.

In diesem Spezialkatafter ift die Gesammtsumme der nach dem allge= meinen Beitragsmaakstab auf die bauerlichen Wirthe zu Rottwit fallenden Kosten der ersten Herstellung der Deiche ihrem Beschlusse zufolge nach dem Werthe ihrer gesammten, auch der nicht im Ueberschwemmungsgebiete liegenden, Landereien repartirt worden.

Der gewöhnliche Deichkaffenbeitrag zur Unterhaltung der Deich= und Ent= mafferungs = Unlagen wird fur jest auf jahrlich drei Gilbergroschen fur ben

Normalmorgen des Rataftere festgefest.

Benn die Erfullung der Sozietatszwecke einen großeren Aufwand er= forbert, so muß dieser Mehrbetrag als außerordentlicher Beitrag ausgeschrieben und von den Deichgenoffen aufgebracht werden; insbesondere gilt dies fur die Rosten der ersten normalmäßigen Herstellung der Deiche, bis zu beren Tilgung in der Regel jahrlich mindestens der vierfache gewöhnliche Deichkaffenbeitrag einzuziehen ist.

### S. 7.

Wenn die gewöhnlichen Deichkassenbeitrage, nachdem baraus fur die Sozietatszwecke bestimmungsmäßig geforgt worden, Ueberschuffe ergeben, so sollen 116\* diese (Nr. 2867.)

biese bis zur Höhe von tausend Thalern zu einem Reservesonds gesammelt und mit guter Sicherheit zinsbar belegt werden. Der Reservesonds darf nicht zu den laufenden und gewöhnlichen Ausgaben des Berbandes, sondern allein für folgende Zwecke verwendet werden:

- a) für die Herstellung der durch Eisgang oder Hochwasser zerstörten oder ungewöhnlich beschädigten Deiche, soweit die Herstellungskosten aus den gewöhnlichen Einnahmen nicht bestritten werden können;
- b) für ben Neubau ber vorhandenen Auslafichleufen;
- c) für Ausführung von Meliorationsanlagen.

### S. 8.

Die gewöhnlichen Deichkassenbeitrage sind zu ermäßigen, wenn sie nach vollständiger Bildung des Reservefonds Ueberschusse über das jährliche Bedurf=niß des Berbandes ergeben.

### S. 9.

Die Deichgenossen sind bei Vermeidung der administrativen Exekution gehalten, die gewöhnlichen Deichkassenbeiträge in halbjährigen Terminen, am 2. Januar und 1. Juli jeden Jahres, unerinnert zur Deichkasse abzuführen. Ebenso mussen die außerordentlichen Beiträge in den durch das Ausschreiben des Deichhauptmanns bestimmten Terminen abgeführt werden.

### S. 10.

Die Verbindlichkeit zur Entrichtung der Deichkassenbeitrage ruht, gleich der sonstigen Deichpflicht, als Reallast unablöslich auf den Grundstücken; sie ist den öffentlichen Lasten gleich zu achten und hat in Kollissonsfällen vor denselzben den Vorzug.

Die Erfüllung der Deichpflicht kann von dem Deichhauptmann in eben der Art, wie dies bei den offentlichen Lasten zulässig ist, durch Exekution erzwungen werden.

Die Exekution findet auch statt gegen Pachter, Nutnießer ober andere Besitzer des verpflichteten Grundstücks, vorbehaltlich ihres Regresses an den eigentlich Verpflichteten. Bei Besitzveränderungen kann sich die Deichverwaltung auch an den im Kataster genannten Eigenthümer so lange halten, bis ihr die Besitzveränderung zur Berichtigung des Deichkatasters angezeigt und so nachgewiesen ist, daß auf Grund dieser Nachweise die Berichtigung erfolgen kann.

Bei vorkommenden Parzellirungen muffen die Deichlasten auf die Trennsstucke verhaltnismäßig repartirt werden. Auch die kleinste Parzelle zahlt minsbestens Ginen Pfennig jährlich.

#### S. 11.

Eine Berichtigung des Deichkatasters kann — abgesehen von dem Falle ber Parzellirung und Besitzveranderung — zu jeder Zeit gefordert werden:

a) wenn erhebliche, funf Prozent übersteigende Fehler in der bei Aufstellung des Deichkatasters zum Grunde gelegten Vermessung nachgewiesen

werden;

b) wenn die Zwecke der Deichverwaltung eine Verlegung des Deiches noth= wendig machen, wodurch bisher eingedeichte Grundstücke fünftig außer= halb der Verwallung, oder außerhalb der Verwallung gelegene Grund= stücke innerhalb der Verwallung zu liegen kommen;

c) wenn eingebeichte Grundstucke dem Deichverbande als Eigenthum abgetreten

merden;

d) wenn in Folge von Durchbrüchen eingedeichte Grundstücke dergestalt außgetieft oder verfandet sind, daß sich deren bisherige Ertragsfähigkeit um
mehr als die Halfte verringert hat und die Wiederherstellung in den
früheren Zustand unverhältnißmäßige Kosten veranlassen wurde.

Ueber die Antrage auf Berichtigung des Deichkatasters aus den vor= gedachten Grunden entscheidet das Deichamt.

### S. 12.

Wegen angeblicher Irrthumer in dem Deichkataster oder Veränderungen im Ertragswerthe der Grundstücke kann, außer den im §. 11. gedachten Fällen, eine Berichtigung des Deichkatasters im Laufe der gewöhnlichen Verwaltung nicht gefordert, sondern nur von der Regierung bei erheblichen Veränderungen der Grundstücke nach dem Untrage oder nach vorher eingeholtem Gutachten des Deichamtes angeordnet werden.

Nach Ablauf eines zehnsährigen Zeitraumes kann auf Antrag des Deich= amtes eine allgemeine Revision des Deichkatasters von der Regierung angeordnet werden; dabei ist das für die erste Aufstellung des Katasters vorgeschriebene

Berfahren zu beobachten.

### S. 13.

Ueber die Antrage auf Erlaß und Stundung von Deichkaffenbeitragen entscheidet das Deichamt.

Erlaß und Stundung der Deichkaffens Beitrage.

### S. 14.

Für Grundstücke, welche in Folge eines Deichbruchs ausgetieft ober versfandet worden, kann der Besitzer die Stundung aller nach dem Durchbruch fällig werdenden Deichkassenbeiträge von den beschädigten Flächen dis dahin fordern, daß über seinen Untrag, das Deichkataster nach J. 11. abzuändern, schließ=

schließlich entschieden sein wird. Wird diesem Antrage Folge gegeben, so sind die rückständigen Beiträge nur nach der berichtigten Beranlagung zu berechnen und einzuziehen; auch darf die Sinzahlung des gestundeten Rückstandes nur in vier halbsährigen Terminen exekutivisch beigetrieben werden.

### S. 15.

Ist der Antrag auf Abanderung des Deichkatasters von dem beschädigeten Grundbesiger nicht angebracht, aufgegeben, oder schließlich zurückgewiesen worden, so kann der Beschädigte einen Ein= die fünfjährigen Erlaß der gewöhnlichen Deichkassenbeiträge von den beschädigten Flächen und eine gleichzeitige Stundung der außerordentlichen Beiträge von denselben fordern, wenn die Borkehrungen zur Herstellung der Ertragsfähigkeit des ausgetieften oder versandeten Grundstücks durch Ausküllung der Vertiefungen, Abkarren oder Unsterpslügen des Sandes (Rajolen) einen Kostenauswand erfordern, welcher dem Werthe des ungefähren Ein= dis fünfjährigen Reinertrages des Grundstücks nach dem Ermessen des Deichamtes gleichkommt. Die Einzahlung der gestundeten Beiträge darf nach Ablauf dieser Frist nur in vier halbjährigen Termienen exekutivisch beigetrieben werden.

### S. 16.

Natural= Hülfsleiftun= gen.

Sobald das Wasser an den Fuß des Deiches tritt, mussen die Damme des Verbandes, so lange der Wasserstand nicht unter dieses Maaß gefallen ist, durch Wachmannschaften unausgesetzt bewacht werden. Die erforderlichen Wächter können vom Deichhauptmann gegen Tagelohn angenommen und aus der Deichkasse bezahlt, oder aus den betheiligten Ortschaften requirirt werden.

### S. 17.

Wenn die den Deichen durch Eisgang oder Hochwasser drohende Gefahr so dringend wird, daß nach dem Ermessen des Deichhauptmanns die gewöhnsliche Bewachung durch eine geringe Zahl gedungener Wächter nicht mehr auszreicht, so sind die Mitglieder des Deichverbandes verbunden, nach Anweisung des Deichhauptmanns die zur Bewachung und Schützung der Deiche erforderzlichen Mannschaften, Fuhrwerke und reitenden Boten zu gestellen und die zum Schutze dienenden Materialien herbeizuschaffen.

Der Deichhauptmann ist im Falle der Noth befugt, die erforderlichen Materialien überall, wo sich solche finden, zu nehmen und diese mussen, mit Borbehalt der Ausgleichung unter den Verpflichteten und der Erstattung des Schadens, bei dem jedoch der außerordentliche Werth nicht in Unrechnung

fommt, von ben Besigern verabfolgt werden.

### S. 18.

Jedem Orte ist die Deichstrecke, welche er bewachen und vertheidigen muß,

im Voraus zu bestimmen und durch Pfähle abzugrenzen, unbeschabet des Rechts der Deichbeamten, die Mannschaften nach anderen gefährdeten Punkten

zu beordern.

Der Deichhauptmann kann einen Theil der Deichvertheidigungs = Materialien schon vor Beginn des Eisgangs oder Hochwassers auf die Deiche schaffen lassen.

### S. 19.

Bretter, Pfähle und Faschinen werden aus der Deichkasse bezahlt; die übrigen Materialien (Mist, Stroh) und die Dienste werden auf die Deichzgenossen ausgeschrieben nach ungefährem Verhältniß der Deichkassenbeiträge der einzelnen Ortschaften. Die Materialien werden Eigenthum des Deichverbandes.

Im Nothfalle muß auf Verlangen des Deichhauptmanns der Dienst von allen mannlichen Einwohnern der bedrohten Gegend, soweit solche arbeitskähig sind, persönlich und unentgeltlich geleistet werden. Die betreffenden Polizeisbehörden sind nach S. 25. des Gesetzes vom 28. Januar 1848. verpflichtet, auf Antrag des Deichhauptmanns kräftig dafür zu sorgen, daß dessen Anordnungen schleunigst Folge geleistet werde.

Schwächliche oder frankliche Personen, Weiber und Kinder unter sechszehn

Sahren durfen zum Bachdienste nicht aufgeboten oder abgesendet werden.

Jeder Deichwächter muß sich mit einem Spaten und einem Beile selbst versehen. Die sonst erforderlichen Geräthschaften an Karren, Aerten, Laternen 2c. mussen, soweit sie nicht in den Magazinen des Verbandes vorhanden sind, von den Gemeinden und den Gutsbesitzern, deren Guter einen ibesonderen Gemeindebezirk bilden, mitgegeben werden.

### S. 20.

Die aufgebotenen Mannschaften haben bis zu ihrer Entlassung die Unordnungen der Deichbeamten und ihrer Stellvertreter genau zu befolgen. Unfolgsamkeit und Fahrlässigkeit oder Widersetzlichkeit der Wächter und Arbeiter wird — insofern nach den allgemeinen Gesetzen nicht härtere Strafe verwirkt ist — durch Geldstrafen von funf Silbergroschen bis zu drei Thalern oder verhältnißmäßige Gefängnißstrafe geahndet. Der Versuch, sich dem Dienste durch Nichtbefolgung des Aufgebots oder eigenmächtiges Verlassen der Wachposten zu entziehen, zieht eine Geldstrafe von fünf Thalern oder verhältnißmäßige Gefängnißstrafe nach sich.

Für gar nicht oder unvollständig gelieferte Materialien und nicht geleistete Fuhren oder nicht gestellte reitende Boten sind von dem Schuldigen folgende

Beloftrafen zur Deichkaffe zu entrichten:

| 1) fur ein Fuder Mist        | 5 | Rthlr.     | - 6 | zgr. |
|------------------------------|---|------------|-----|------|
| 2) für ein Bund Stroh        | _ |            | 6   | =    |
| 3) für eine Fuhre            | 5 | 199 = 1911 | -   | =    |
| 4) für einen reitenden Boten | 3 | 1 = 0101   |     |      |
| (Nr. 3867.)                  |   |            | 5)  | für  |

5) für unvollständig oder schlecht gelieferte Materialien ad 1. und 2. die Halfte ber oben bestimmten Strafen.

Außerdem ist der Saumige zur Nachlieferung, event. zum Ersatze der Kosten der fur feine Rechnung anzuschaffenden Materialien verpflichtet.

### Dritter Abschnitt.

S. 21.

Beschränkun= gen bes Eigen= thumsrechts an ben Grund= ftuden. Die schon bestehenden Deiche, deren Unterhaltung der Deichverband über=

gen bes Eigen nimmt, geben gleich den neuen Anlagen in deffen Eigenthum über.

Doch verbleibt die Nutung der Gräferei auf den beizubehaltenden Deichffrecken den bisherigen Berechtigten, und auf den neu anzulegenden Strecken einschließlich des Fahrweges am inneren Fuße des Oderdeichs fällt sie den bisherigen Eigenthümern des Grundes und Bodens zu. Beide haben jedoch dafür die Fläche zur neuen Dammsohle und zu dem gedachten Fahrwege, soweit diefelbe ihnen gehört, ferner das Erdmaterial zu der Schüttung resp. Normalisierung und Unterhaltung des Deiches, unentgeltlich herzugeben und die betreffenden Deichstrecken nach Unordnung des Deichhauptmanns auf ihre Kosten zu besäen. Wo die Grundbesitzer diese Leistungen für die Gräfereinutzung nicht übernehmen wollen, da fällt dieselbe dem Deichverbande zu.

Becken, Baume und Straucher sind auf den Deichen nicht zu bulben. Die eingehenden Privatdeiche bleiben Eigenthum derjenigen Interessenten,

welchen sie bisher gehort haben.

### \$. 22.

Im Binnenlande gelten folgende Rugungsbeschrankungen:

a) die Grundstücke am inneren Rande des Rückstaudeiches am Lohebach durfen Eine Ruthe breit von dessen Fuße ab weder beackert, noch be-

pflanzt, sondern nur als Graferei benutt werden;

b) Stein=, Sand=, Torf= und Lehmgruben, Teiche, Brunnen, Graben oder fonstige kunstliche Vertiefungen des Erdreichs durfen innerhalb zwanzig Ruthen vom inneren Fuße des Deiches nicht angelegt, auch Fundamente zu neuen Gebäuden innerhalb funf Ruthen vom Deiche nicht eingegraben werden;

c) an jedem Borde der Hauptgraben muffen zwei Fuß unbeackert und mit

bem Weidevieh verschont bleiben;

d) innerhalb drei fuß von jedem folchen Grabenborde burfen Baume und

Becken nicht gepflanzt ober geduldet werden;

e) die Eigenthumer der Grundstücke an den Hauptgraben muffen bei deren Rausmung den Auswurf auf ihre Grundstücke aufnehmen und muffen den Auswurf, dessen Eigenthum ihnen dagegen zufällt, binnen vier Wochen

nach der Raumung, wenn aber die Raumung vor der Erndte erfolgte, binnen vier Wochen nach der Erndte, bis auf Eine Ruthe Entfernung vom Graben fortschaffen; aus besonderen Gründen kann der Deichhauptmann die Frist zur Fortschaffung des Grabenauswurfs abandern;

f) Binnenverwallungen, Quelldamme, durfen in der Niederung ohne Genehmigung des Deichhauptmanns nicht angelegt oder verandert werden.

### 6. 23.

Im Borlande gelten folgende Beschrankungen:

a) jeder Vorlandsbesißer muß sich in der Entfernung von zehn Ruthen vom Stromuser und eben so weit vorlängs des Deichfußes das Aufseßen und Lagern der Baumaterialien des Verbandes, wenn geeignete, dem Verbande gehörige Lagerstellen nicht vorhanden sind, sowie den Transport der Materialien über das Vorland unentgeltlich gefallen lassen; auch darf das Vorland drei Ruthen breit vorlängs des Deichstußes nicht geackert oder sonst von der Rasendecke entblößt werden;

b) Flügelbeiche, hochstämmige Baume und sonstige Anlagen sind im Borlande insoweit nicht zu dulden, als sie nach dem Ermessen der Koniglichen Strompolizeibehörde das Hochwasserprofil und den Eisgang auf

schädliche Weise beschränken;

c) auch Pflanzungen von Weiden und anderem Unterholz auf vorspringenben Landecken, welche die Irregularität des Flußbettes befördern wurden, können von der Strompolizeibehorde untersagt werden.

Ausnahmen von den in den SS. 22. und 23. gegebenen Regeln können in einzelnen Fallen vom Deichamte mit Genehmigung der Regierung gestattet werden.

### S. 24.

Die Eigenthumer der eingedeichten Grundstücke und Vorländer sind verpflichtet, auf Anordnung des Deichhauptmanns dem Verbande den zu den Schutz und Meliorationsanlagen erforderlichen Grund und Voden gegen Vergütung, sofern diese nicht nach h. 21. ausgeschlossen bleibt, abzutreten, des gleichen die zu jenen Anlagen erforderlichen Materialien an Sand, Lehm, Rasien zc. gegen Ersat des durch die Fortnahme derselben ihnen entstandenen Schadens zu überlassen.

### S. 25.

Wird innerhalb einer Entfernung von zehn Ruthen vom Stromufer oder vom Deichfuße eine Pflanzung im Borlande von der Deichverwaltung als nothwendig erachtet, so muß der Eigenthümer auf Unordnung des Deichhauptmanns entweder diese Pflanzung binnen vorgeschriebener Frist selbst anlegen und unterhalten, oder den dazu erforderlichen Grund und Boden dem Berbande gegen Entschädigung überlassen.

S. 26.

Bei Fesissellung der nach den SS. 24. und 25. zu gewährenden Bergustung ist der außerordentliche Werth nicht in Unrechnung zu bringen (S. 20. des Deichgesetes).

Der Betrag wird nach vorgangiger, unter Zuziehung bes Besigers zu bewirkender Abschatzung von dem Deichamte, oder in eiligen Fallen von dem Deichbauptmann, vorbehaltlich ber Genehmigung bes Deichamtes, interimistisch festgesett und ausgezahlt. Ueber die Sobe ber Vergutung ift innerhalb vier Wochen nach erfolgter Bekanntmachung des festgesetten Betrages der Rechtsweg zulässig. Wer auf diesen verzichten will, kann binnen gleicher Krist Rekurs an die Regierung einlegen.

Die Fortnahme der Materialien und die Ausführung der Bauten wird burch die Einwendungen gegen die vorläufig festgesette Entschädigung nicht auf= gehalten. Topics micht neachtr boer nond vonnter Makendende enthink wort

## Vierter Abschnitt.

supplication in statistical appropriate \$. 27. of the age appropriate damp ( )

Auffichterechte

Der Deichverband ist dem Oberaufsichtsrecht des Staates unterworfen. ber Staatsbe- Dieses Recht wird von der Regierung in Breslau als Landespolizei = Be= hörden. horde und in höherer Instanz von dem Minister für die landwirthschaftlichen Ungelegenheiten gehandhabt nach Daaggabe biefes Statuts, übrigens in bem Umfange und mit den Befugnissen, welche den Aufsichtsbehörden der Gemeinden zustehen.

> Die Regierung hat darauf zu halten, daß die Bestimmungen des Statuts überall beobachtet, die Unlagen gut ausgeführt und ordentlich erhalten, die Grundstucke bes Berbandes forgfaltig genutt und die etwanigen Schulden regelmäßig verzinst und getilgt werden.

> Die Regierung entscheidet über alle Beschwerden gegen die Beschluffe bes Deichamtes und Deichbauptmanns, sofern der Rechtsweg nicht zuläffig und eingeschlagen ift, und fest ihre Entscheidungen notbigenfalls exekutivisch in Bollzug.

Die Beschwerben an die Regierung konnen nur

a) über Straffestigenigen des Deichhauptmanns gegen die Unterbeamten bes Verbandes binnen zehn Tagen,

b) gegen Beschluffe über ben Beitragsfuß (cfr. S. 11.), über Erlaß und Stundung von Deichkaffenbeitragen, sowie über Entschädigungen, binnen vier Mochen

nach erfolgter Bekanntmachung des Beschlusses erhoben werden. Dieselben sind isd apreng 1853, (No. 3867.) bei dem Deichhauptmann anzubringen, welcher die Beschwerde, begleitet mit feinen Bemerkungen, ungefaumt an die Regierung zu befordern hat.

Sonstige Beschwerden find an eine bestimmte Frist nicht gebunden.

### S. 28.

Der Regierung muß, damit fie in Renntnig von dem Gange ber Deich= verwaltung erhalten werde, jahrlich Abschrift des Etats, der Deichschau= und Deichamts = Konferenzprotofolle und ein Finalabschluß der Deichkasse überreicht merben.

Die Regierung ift befugt, außerordentliche Revisionen ber Deichkaffe fo= wohl, als der gefammten Deichverwaltung zu veranlaffen, Kommissarien zur Beiwohnung ber Deichschauen und ber Deichamtsversammlungen abzuordnen, eine Geschäftsanweisung fur die Deichbeamten nach Anborung des Deichamtes zu ertheilen und auf Grund des Gesetzes vom 11. Marz 1850. über die Polizeiverwaltung (Gefet: Sammlung vom Jahre 1850. Seite 265.) die erforder= lichen Polizeiverordnungen zu erlaffen zum Schut bes Deiches, bes Deich= gebietes, ber Graben, Pflanzungen und fonstigen Unlagen bes Berbandes.

### S. 29.

Bei Baffergefahr ift der Kreislandrath — ebenso wie der etwa abgesendete besondere Regierungskommiffarius - berechtigt, sich perfonlich die Ueberzeugung zu verschaffen, ob und wieweit die erforderlichen Sicherheitsmaagregeln getrof= fen find. Findet Gefahr im Berzuge flatt, so kann berselbe die ihm nothig scheinenden Unordnungen an Ort und Stelle selbst treffen. Die Deichbeamten haben in diesem Falle feinen Befehlen unweigerlich Folge zu leiften.

### S. 30.

Wenn das Deichamt es unterläßt ober verweigert, die bem Deichver= banbe nach biesem Statut ober sonst gesetlich obliegenden Leiflungen auf ben Haushaltsetat zu bringen oder außerordentlich zu genehmigen, fo lagt die Regierung nach Unborung des Deichamtes die Gintragung in den Gtat von Umts= wegen bewirken, ober stellt beziehungsweise bie außerordentliche Ausgabe fest und verfügt bie Ginziehung ber erforderlichen Beitrage. Gegen biefe Entschei= bung fieht bem Deichamte innerhalb gebn Tagen die Berufung an ben Minifler für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten gu.

Dettomen eine bie Unit. 18 . 2 unite guer im der nachten Cipung Die Regierung hat auch barauf zu halten, daß ben Deichbeamten bie ihnen zukommenden Befoldungen unverfurzt zu Theil werden und etwanige Beschwerden darüber zu entscheiden, vorbehaltlich des Rechtsweges.

### Fünfter Abschnitt.

S. 32.

Von den Der Deichhauptmann steht an der Spitze der Deichverwaltung und hand= Deichbehörden, habt die ortliche Deichpolizei.

mann.

Er wird von denjenigen Mitgliedern des Deichamtes, welche die Vertretung der Deichgenossen bei demselben bilden, durch absolute Stimmenmehrheit auf sechs Jahre gewählt.

Die Wahl bedarf der Bestätigung der Regierung. Wird die Bestätigung versagt, so schreitet das Deichamt zu einer neuen Wahl. Wird auch diese Wahl nicht bestätigt, oder die Wahl verweigert, so steht der Regierung die Ernennung auf höchstens sechs Jahre zu.

In berselben Weise ist gleichzeitig ein Stellvertreter zu wählen, welcher die Geschäftsführung übernimmt, wenn der Deichhauptmann auf langere Zeit behindert ist.

In einzelnen Fallen kann ber Deichhauptmann sich durch den Deich= inspektor oder ein anderes Mitglied des Deichamtes vertreten lassen.

Der Deichhauptmann und bessen Stellvertreter werden von einem Kommissaring der Regierung in dffentlicher Sigung des Deichamtes vereidet.

Der Deichauptmann seinerseits verpslichtet den Deichinspektor, die übrigen Mitglieder des Deichamtes, sowie die sonstigen Deichbeamten in gewöhnliger Sitzung des Deichamtes durch Handschlag an Eidesstatt.

### S. 33.

Der Deichhauptmann hat als Berwaltungsbehörde des Deichverbandes folgende Geschäfte:

- a) die Gesetze, die Verordnungen und Beschlusse der vorgesetzten Behörden auszuführen;
- b) die Beschlüsse des Deichamtes vorzubereiten und auszusühren.

  Der Deichhauptmann hat die Aussührung solcher Beschlüsse des Deichamtes, die er für gesetzwidrig oder für das Gemeinwohl nach= theilig erachtet, zu beanstanden und die Entscheidung der Regierung einzuholen. Gestatten es die Umstände, so ist zuvor in der nächsten Sitzung des Deichamtes nochmals eine Verständigung zu versuchen;
- c) die Grundstücke und Einkunfte des Verbandes zu verwalten, die auf dem Etat oder besonderen Deichamtsbeschlüssen beruhenden Einnahmen und Ausgaben anzuweisen und das Rechnungs= und Kassenwesen zu über= wachen.

wachen. Die Termine der regelmäßigen Kassenrevissonen sind dem Deich= amte mitzutheilen, damit dasselbe ein Mitglied oder mehrere abordnen kann, um diesem Geschäfte beizuwohnen; bei außerordentlichen Kassen= revissonen ist ein vom Deichamte ein= für allemal bezeichnetes Mitglied zuzuziehen;

- d) den Deichverband in Prozessen, sowie überhaupt nach Außen zu vertreten, im Namen desselben mit Behörden und Privatpersonen zu verhandeln, den Schriftwechsel zu führen und die Urkunden des Verbandes in der Urschrift zu vollziehen. Die Ausfertigungen der Urkunden werden Namens des Verbandes von dem Deichhauptmann oder seinem Stellverstreter gültig unterzeichnet; indeß ist zu Verträgen und Vergleichen über Gegenstände von funfzig Thalern und mehr der genehmigende Beschluß oder Vollmacht des Deichamtes beizubringen. Verträge und Vergleiche unter funfzig Thaler schließt der Deichhauptmann allein rechtsverbindlich ab und hat nur die Verhandlungen nachträglich dem Deichamte zur Kenntnißnahme vorzulegen;
  - e) die Urkunden und Aften des Berbandes aufzubewahren;
- f) die Deichkassenbeiträge und Naturalleistungen nach der Deichrolle und den Beschlüssen des Deichamtes auszuschreiben, die Deichrolle und sonstigen Hebelisten auf Grund des Deichkatasters aufzustellen und vollstreckbar zu erklären und die Beitreibung aller Beiträge und Strafgelder von den Säumigen im Wege der administrativen Erekution zu bewirken durch die Unterbeamten des Verbandes oder durch Requisition der gewöhnlichen Ortspolizei-Behörden. Die Hebelisten (Rollen) müssen, bevor dieselben vollstreckbar erklärt werden, vierzehn Tage offen gelegt sein;
- g) die Deichbeamten zu beaufsichtigen, von dem Gange der technischen Verswaltung Kenntniß zu nehmen, die halbjährige Deichs und Grabenschau im Mai und Oktober nach Verabredung mit dem Deichinspektor auszuschreiben und jedesmal selbst in Gemeinschaft mit dem Deichinspektor abzuhalten. Ueber den Befund und die dabei gefaßten Beschlusse ist ein Protokoll zu führen;
- h) nach dem Jahresschluß dem Deichamte einen Jahresbericht über die Resultate der Verwaltung vorzulegen.

### S. 34.

Die Etatsentwürfe und Jahresrechnungen sind vom Deichrentmeister dem Deichhauptmann vor dem 15. Mai zur Vorprüfung einzureichen und werden von diesem mit seinen Bemerkungen dem Deichamte in der Juniversammlung zur Feststellung vorgelegt. Der Etat ist vor der Feststellung und die Rechnung nach der Feststellung vierzehn Tage lang in einem von dem Deichamte zu bestimmenden Lokale zur Einsicht der Deichgenossen offen zu legen.

Der Deichhauptmann vollzieht alle Zahlungkanweisungen auf die Deichkasse. faffe. Die Unweisungen, welche von bem Deichinspektor innerhalb ber ihm gur Disposition gestellten Summen an die Deichkaffe erlaffen werben, sind dem Deichhauptmann nachträglich zur Einsicht vorzulegen.

". 35. S. 35. S. 35. S. 35. d) ben Deichverband in Progesten, sowie Berichtigungen bes Deichkatasters finden nur statt auf Grund eines Defrets des Deichhauptmanns, welchem beglaubigte Abschrift von dem betref= fenden Beschluß des Deichamtes oder der Regierung beigefügt sein muß.

### departed of 36, and then deligible attention

Gegen bie befoldeten Unterbeamten bes Berbandes - mit Ausschluß bes Deichinspektors und des Deichrentmeisters - kann der Deichhauptmann Diszipli= narstrafen bis zur Sohe von brei Thalern Geldbufe verfügen, sowie nothigenfalls ihnen die Ausubung der Amtsverrichtungen vorläufig unterfagen.

### 6. 37.

Der Deichhauptmann ift befugt, wegen ber beichpolizeilichen Uebertretungen bie Strafe bis zu funf Thalern Geldbufe ober brei Tage Gefangnif vorlaufig festzuseten nach bem Geset vom 14. Mai 1852. (Gefet = Sammlung vom Jahre 1852, Geite 245.).

Die vom Deichhauptmann allein, nicht vom Polizeirichter, festgesetten Gelbftrafen fließen gur Deichkaffe.

## eroll nochfinger and apmoldened nog. 38. Ranformed us generalder eine (3)

Der Deichhauptmann ist stimmberechtigter Vorsigender des Deichamtes; er beruft beffen Bersammlungen, leitet die Berhandlungen, eröffnet und schließt die Sigungen und handhabt die Ordnung in benselben.

old rodie ichredesidat, manie einen Johnesbericht mod chan (d. Der Deichinspektor leitet die technische Verwaltung des Deichverbandes, 2. Deich= mit Ginschluß ber zur Abwehrung ber Gefahr bei Hochwasser und Gisgang infpettor. erforderlichen Maagregeln. Er muß die Qualififation eines gepruften Baumeisters besiten. Geine Wahl und Bestätigung erfolgt in der fur den Deich= bauptmann vorgeschriebenen Beife.

### S. 40. The state of the state o

Der Deichinspektor entwirft die Anschläge zur Unterhaltung und Her= stellung ber Sozietatsanlagen, und legt folche dem Deichhauptmann gur Prufung und Ginholung der Genehmigung des Deichamtes por.

Die Projekte über den Bau neuer Deiche und Schleusen, über die Ershöhung oder Abtragung von Deichen und über den Verschluß von Deichbrüchen sind der Regierung zur Genehmigung vorzulegen.

### S. 41.

Wird von dem Deichamte die Genehmigung zur Ausführung einer Arbeit versagt, welche nach der Erklärung des Deichinspektors ohne Gefährdung der Sozietätszwecke weder unterlassen, noch aufgeschoben werden darf, so muß die Entscheidung der Regierung (cfr. S. 30.) von dem Deichinspektor eingeholt und demnächst zur Ausführung gebracht werden.

#### S. 42.

Die Ausführung der von dem Deichamte oder von der Regierung beschlofsenen Bauten ist von dem Deichinspektor zu leiten.

Auch die laufende Beaufsichtigung und Unterhaltung der Deiche, Graben, Schleusen, Uferdeckwerke und Pflanzungen erfolgt unter der Leitung des Deichinspektors.

Die Unterbeamten, Deichschulzen, Wach= und Hulfsmannschaften haben dabei und insbesondere bei der Vertheidigung gegen Wassergefahr die Unweissungen des Deichinspektors punktlich zu befolgen.

Innerhalb der etatsmäßigen Unterhaltungsfonds und der genehmigten Anschläge kann der Deichhauptmann zur Vereinfachung des Geschäfts bestimmte Summen dem Deichinspektor zur Disposition stellen, bis zu deren Hohe die Deichkasse auf Anweisung des Deichinspektors Zahlung zu leisten hat.

Die Auszahlung der Gelder darf in keinem Falle durch den Deichinspektor erfolgen.

Der halbjährigen Schau muß ber Deichinspektor beiwohnen.

### S. 43.

In dringenden Fällen, wenn unvorhergesehene Umstände Arbeiten nothmendig machen, deren Aussührung ohne Gesährdung der Sozietätszwecke nicht aufgeschoben werden kann, ist der Deichinspektor befugt und verpflichtet, die Arbeiten unter seiner Verantwortlichkeit anzuordnen.

Er muß aber die getroffenen Anordnungen und die Grunde, welche die unverzügliche Ausführung nothwendig machen, gleichzeitig dem Deichhauptmann und, wenn letzterer sich nicht einverstanden erklaren sollte, der Regierung anzeigen.

Dieselbe Anzeige ist der nachsten gewöhnlichen Versammlung des Deichamtes zu machen. Können die Ausgaben aber aus den laufenden Jahresein-(Nr. 3867.) nahmen der Deichkasse nicht bestritten werden, so muß das Deichamt in fürzester Frist außerordentlich berufen werden, um von der Sache Kenntniß zu erhalten und über die Beschaffung der erforderlichen Geldmittel zu beschließen.

### S. 44.

3. Deichrents Der Deichrentmeister, welcher zugleich die Stelle eines Deichsekretairs wersehen kann, wird von dem Deichamte im Wege eines kündbaren Vertrages gegen Bewilligung einer Prozenteinnahme von den gewöhnlichen Deichkassens Beiträgen, sowie unter der Verpflichtung zur Kautionsbestellung angenommen.

### S. 45.

Der Deichrentmeister verwaltet die Deichkasse und führt das Deichkataster. Er hat insbesondere:

a) die Etatsentwürfe nach den Anweisungen des Deichhauptmanns aufzu= stellen;

b) die sammtlichen Ginnahmen der Deichkasse einzuziehen, die Restantenlisten

zu fertigen und bem Deichhauptmann vorzulegen;

c) die gewöhnlichen und außerordentlichen Zahlungen aus der Deichkasse nach den Unweisungen des Etats und des Deichhauptmanns zu bewirken; er hat namentlich auch die Gelder an die Lohnarbeiter auf den Baustellen zu zahlen und darf sich hierbei nur mit Genehmigung des Deichhauptmanns durch die Deichschulzen vertreten lassen;

d) die jahrliche Deichkaffenrechnung zu legen;

- e) das Deichkataster nach den Defreten des Deichhauptmanns (S. 35.)
- f) wenn er zugleich Deichsekretair ist, die Expeditions=, Kanzlei= und Registratur=Geschäfte zu besorgen und die Protokolle bei den Deichschauen und Deichamtsversammlungen zu führen.

### S. 46.

4. unters Die erforderlichen Unterbeamten — als Dammmeister oder Wallmeister beamte. für die spezielle Beaufsichtigung der Arbeiter, der Deiche, Gräben, Schleusen und Grundstücke des Verbandes — werden von dem Deichhauptmann nach Anhörung des Deichamtes gewählt und angestellt. Das Deichamt bestimmt die Zahl und den Geschäftskreis dieser Beamten und beschließt, ob die Anstellung auf Kündigung, auf eine bestimmte Reihe von Jahren, oder auf Lebenszeit erfolgen soll.

### S. 47.

Zu diesen Posten sollen nur solche Personen berufen werden, von deren hinreichender technischer Kenntniß und Uebung sich der Deichinspektor versichert bat,

hat, die vollkommen körperlich rustig sind und die gewöhnlichen Elementar-Kenntnisse insoweit besigen, daß sie eine verständliche schriftliche Anzeige ersstatten und eine einsache Verhandlung aufnehmen, auch eine gewöhnliche Lohnrechnung führen können.

### S. 48.

Der Deichhauptmann theilt nach Anhörung des Deichamtes die Deiche 5. Deiche in zwei Aufsichtsbezirke. Für jeden Bezirk werden zwei Deichschulzen aus schulzen. der Zahl der Deichgenossen auf sechs Jahre vom Deichamte erwählt und vom Deichhauptmann bestätigt. Mitglieder des Deichamtes — mit Ausenahme des Deichhauptmanns und Deichinspektors — können auch zu Deichschulzen schulzen ernannt werden. Die Deichschulzen sind Organe des Deichhauptmanns und Deichinspektors und verpflichtet, ihren Angrdnungen Folge zu leisten, namentlich in den örtlichen Geschäften des Bezirks dieselben zu unterstützen.

### S. 49.

Die Deichschulzen haben in ihren Bezirken im gewöhnlichen Laufe der Verwaltung eine Mitaufsicht über den Zustand der Deiche und sonstigen Sozietätbanlagen zu führen; sie haben von deren Zustand fortwährend Kenntniß zu nehmen, den Deich= und Grabenschauem in ihrem Bezirke und den benachbarten Bezirken beizuwohnen und die bemerkten Mängel, sowie auch Anträge und Beschwerden von Deichgenossen ihreb Bezirks, dem Deichhauptmann oder Inspektor anzuzeigen. Sie können von dem Deichhauptmann und
resp. dem Deichinspektor mit Führung und Aufnahme einsacher Untersuchungen
und Berhandlungen, und bei vorkommenden Bauten mit der Kontrolle der
Unterbeamten und Arbeiter, mit der Abnahme der zu liesernden Baumaterialien,
sowie mit der Absohnung der Arbeiter auf der Bausselle beauftragt werden.

### S. 50.

Sobald die Größe der Gefahr bei Eisgang oder Hochwasser die Bewachung der Damme oder das Aufbieten der Naturalleistungen nothwendig
macht, sind die Deichschulzen unter Leitung des Deichhauptmanns oder des
Deichinspektors dazu berufen, innerhalb ihres Bezirks die Hulfsleistungen der
Wachmannschaften und Deichgenossen zu ordnen und zu leiten, für die Beschaffung der erforderlichen Schukmaterialien zu sorgen und die Bewachung
der Deiche zu kontrolliren.

### S. 51.

Das Deichamt hat über alle Angelegenheiten des Verbandes zu beschlies 6. Das Deichsen, soweit dieselben nicht ausschließlich dem Deichhauptmann oder dem Deichsamt. inspektor überwiesen sind. Die von dem Deichamte gefaßten Veschlüsse sind für den Deichverband verpflichtend; die Aussührung der gefaßten Veschlüsse ersfolgt durch den Deichhauptmann.

118 .

Die Mitglieder des Deichamtes find an keinerlei Instruktionen oder Auftrage ber Wähler und ber Wahlbezirke gebunden.

Das Deichamt kontrollirt die Berwaltung. Es ift daber berechtigt, sich von der Ausführung seiner Beschluffe und der Berwendung aller Ginnahmen des Berbandes Ueberzeugung zu verschaffen. Es kann zu diesem 3wecke die Alften einsehen und Ausschuffe aus feiner Mitte ernennen.

Das Deichamt besteht aus fieben Mitgliebern, namlich:

- a) bem Deichhauptmann ober beffen Stellvertreter, als Borfigenben,
- b) dem Deichinspektor, und
  - c) funf nach den Borschriften bes folgenden Abschnitts berufenen Reprafentanten ber Deichgenoffen.

### 6. 53.

Das Deichamt versammelt sich alle Jahre regelmäßig zweimal, im Unfange Juni und November. Im Falle der Nothwendigkeit kann das Deichamt von dem Deichhauptmann außerordentlich berufen werden. Die Berufung muß erfolgen, sobald es von zwei Mitgliedern verlangt wird.

### S. 54.

Die Art und Weise der Zusammenberufung wird von dem Deichamte ein= für allemal festgestellt. Die Zusammenberufung erfolgt unter Angabe der Gegenstande ber Berhandlung; mit Ausnahme bringender Galle muß diefelbe wenigstens fieben freie Tage vorher flatt haben.

S. 55. and show sid dlado. Das Deichamt kann nur beschließen, wenn mehr als die Halfte seiner Mitglieder, mit Ginschluß des Borfigenden, zugegen find. Gine Ausnahme hiervon findet flatt, wenn das Deichamt, zum dritten Male zur Berhandlung über benselben Gegenstand zusammenberufen, bennoch nicht in genügender Ungabl erschienen ift. Bei ber zweiten und dritten Zusammenberufung muß auf Diese Bestimmung ausbrucklich hingewiesen werben.

### S. 56.

Die Beschluffe werden nach Stimmenmehrheit gefaßt. Das Berhaltniß bes Stimmrechts ber Reprafentanten ift in J. 62. festgesett. Bei Stimmen= gleichheit entscheibet bie Stimme bes Borfigenben.

### S. 57.

Un Verhandlungen über Rechte und Pflichten des Deichverbandes darf derjenige nicht Theil nehmen, dessen Interesse mit dem des Verbandes in Widerspruch steht. Kann wegen dieser Ausschließung selbst mit Hülfe der Stellvertreter eine beschlußfähige Versammlung nicht gehalten werden, so hat der Deichhauptmann, oder wenn auch dieser aus dem vorgedachten Grunde betheiligt ist, die Regierung für die Wahrung der Interessen des Deichverbandes zu sorgen und nothigenfalls einen besonderen Vertreter für denselben zu bestellen.

### S. 58.

Die Beschlüsse des Deichamtes und die Namen der dabei anwesend gewesenen Mitglieder sind in ein besonderes Buch einzutragen.

Sie werden von dem Vorsitzenden und wenigstens drei Mitgliedern unterzeichnet. Die Stelle der letzteren kann ein vom Deichamte gewählter, in einer Deichamtssitzung hierzu von dem Deichhauptmann vereideter Protokollsführer vertreten.

#### S. 59.

### Das Deichamt beschließt insbesondere:

a) über die zur Erfüllung der Sozietätszwecke (§§. 1—4.) nothwendigen ober nützlichen Einrichtungen, über die Bauanschläge und die erforzberlichen Ausgaben, über außerordentliche Deichkassenbeiträge und etwanige Anleihen (cfr. §§. 34. 40. 43.);

b) über Berichtigungen bes Deichkatafters (SS. 11. und 12.);

c) über Erlaß und Stundung der Deichkaffenbeitrage (Sh. 13-15.);

d) über die Repartition ber Natural-Hulfsleistungen (S. 19.);

e) über die Bergutungen für abgetretene Grundstücke und Entnahme von Materialien (g. 26.);

f) über Geschäftsanweisungen fur die Deichbeamten (S. 28.);

g) über die Wahl des Deichhauptmanns, seines Stellvertreters, des Deich= inspektors, des Deichrentmeisters und der Deichschulzen (§S. 32. 39. 44. 48.), sowie über die Zahl der Unterbeamten-Stellen (§. 46.);

h) über die den Beamten des Deichverbandes zu gewährenden Befoldungen, Pensionen, Diaten, oder Remunerationen für baare Auslagen;

- i) über die Benutung der Grundstücke und des sonstigen Bermögens des Deichverbandes;
- k) über den jahrlichen Etat der Deichkasse und die Decharge der Rechnungen;
  - 1) über Verträge und Vergleiche, welche Gegenstände von funfzig Thalern oder mehr betreffen (f. 33 d.).

#### S. 60.

Die Genehmigung ber Regierung ift erforderlich :

a) zu Beschlüssen über die Kontrahirung neuer Anleihen, wobei die Mittel zur regelmäßigen Verzinsung und Tilgung der Schuld jedesmal festzusstellen sind;

b) zu den Projekten über den Bau neuer Deiche und Schleusen, über die Erhöhung, Berlegung oder Abtragung von Deichen, und über den Ber-

schluß von Deichbrüchen;

c) zur Beräußerung von Grundstücken bes Berbandes;

d) zu den Beschluffen über die Remuneration des Deichhauptmanns und Deichinspektors.

Sollte das Deichamt ganz ungenügende Befoldungen oder Remunerationen bewilligen, so konnen dieselben von der Regierung notbigenfalls erhöht werden.

### S. 61.

Die Repräsentanten der Deichgenossen im Deichamte wählen jährlich zwei Deputirte, welche der ganzen Deich- und Grabenschau beiwohnen mussen. Jeder der übrigen Repräsentanten kann der Schau ebenfalls beiwohnen.

Die Repräsentanten sind befugt und verpflichtet, als Bezirksvertreter auch außerhalb der Sitzungen des Deichamtes die Interessen des Deichverbandes zu überwachen, die Unterbeamten zu kontrolliren und die wahrgenommenen Mängel, sowie die Wünsche der Deichgenossen ihres Bezirks, dem Deichhauptmann oder dem Deichamte vorzutragen.

### Sechster Abschnitt.

## 5. 62. The responsibilities

Wahl ber Bertreter ber Deichgenoffen bei bem Deich= amte.

| Bei dem Deichamte führen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Stimmen.                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1) die Gemeinde Kottwiß nebst den geistlichen und Schul=<br>Instituten daselbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 116h (3 114           |
| 2) das Ritteraut Auras mit dem Pormerf Raafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | $\frac{2\frac{1}{2}}{1}$ |
| 3) das Rittergut Liebenau, die Gemeinde Raake und alle übrigen Deichgenossen zusammen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | no redu (d               |
| and the state of t | 1                        |

und zwar die Gemeinde Kottwitz und die ad 3. gedachten Deichgenossen durch gewählte Abgeordnete oder deren Stellvertreter.

Behufs der Wahl der Abgeordneten und Stellvertreter werden in Kottwiß drei Wähler-Abtheilungen gebildet. Die erste enthält diesenigen Wirthe, welche nach dem allgemeinen Deichkataster über Einhundert Morgen, die zweite diesenigen, welche danach über vierzig Morgen die Einhundert Morgen, die dritte diesenigen, welche danach vierzig Morgen oder weniger deichpslichtige Grundstücke besißen.

In der ersten Abtheilung geben jede vollen funfzig Morgen, in der zweiten jede vollen zehn Morgen eine Wahlstimme. In der dritten Abtheilung, deren Abgeordneter nur eine halbe Stimme führt, hat jeder Besitzer bis zu funf Morgen eine Stimme; wer darüber besitzt, für jede vollen sunf Morgen mehr eine Stimme.

Die Stimme der ad 3. gedachten Deichgenossen wird durch einen gemeinschaftlichen Abgeordneten und resp. Stellvertreter geführt, bei dessen Wahl dem Rittergute Liebenau, der Gemeinde Raake durch ihren Ortsvorsteher oder dessen ordentlichen Stellvertreter, und den übrigen Deichgenossen durch einen Wahlmann, gleiches Stimmrecht zusteht. Die Theilnahme an der Wahl des letzteren regelt sich ebenso wie bei dem dritten Abgeordneten der Gemeinde Rottwiß. Ist unter den drei vorgedachten Wählern keine Stimmenmehrheit für den Abgeordneten oder Stellvertreter zu erreichen, so giebt das Loos den Ausschlag.

Sonst entscheidet die absolute Stimmenmehrheit fur die Bahl des Ab= geordneten und Stellvertreters in jedem Wahlbezirk.

Die Wahl findet fur einen fechsjährigen Zeitraum flatt.

Wählbar ist jeder großjährige Deichgenosse, welcher den Vollbesitz der burgerlichen Rechte nicht durch rechtskräftiges Urtel verloren hat und nicht Unterbeamter des Verbandes ist. Mit dem Aufhören der Bählbarkeit verliert die Wahl ihre Wirkung. Vater und Sohn, sowie Brüder, dursen nicht zugleich Mitglieder des Deichamtes sein. Sind dergleichen Verwandte zugleich gewählt, so wird der Aeltere allein zugelassen.

### burdegied den finderenil asponde S. 63. och resput eine beigebruck

Stimmfähig bei den nach dem vorigen Paragraphen vorzunehmenden Wahlen ist jeder großjährige Besither eines deichpflichtigen Grundstücks, welcher mit seinen Deichkassenbeiträgen nicht im Rückstande ist und den Vollbesitz der bürgerlichen Rechte nicht durch rechtskräftiges Urtel verloren hat.

Auch Pfarren, Kirchen, Schulen und andere moralische Personen, desgleichen Frauen und Minderjährige, haben Stimmrecht für ihre deichpflichtigen Grundstücke und durfen dasselbe durch ihre gesetzlichen Vertreter oder durch Bevollmächtigte ausüben.

Andere Besitzer können ebenfalls ihren Zeitpächter, ihren Gutsverwalter, oder einen anderen stimmfähigen Deichgenossen zur Ausübung ihres Stimmrechts bevollmächtigen.

Gehort ein Grundstud mehreren Besitzern gemeinschaftlich, so fann nur einer derselben im Auftrage der übrigen das Stimmrecht ausüben. monaged still S. 64. marrage trounding), aid inspresse

Die Liste der Wähler jedes Wahlbezirks wird von dem Deichhauptmann und bis dahin, daß diefer gewählt ift, von dem Deichregulirungs-Rommiffarius aufgestellt. Den Bahlkommiffarius ernennt die Regierung zu Breslau.

Die Liste der Wähler wird vierzehn Tage lang in einem oder mehreren zur offentlichen Kenntniß gebrachten Lokalen offen gelegt. Während Dieser Zeit fann jeder Betheiligte Ginwendungen gegen die Richtigkeit der Lifte bei dem Wahlkommissarius erheben. Die Entscheidung über die Einwendungen und die Prüfung der Wahlen steht dem Deichamte zu.

### §. 65.

Im Uebrigen find bei bem Wahlverfahren, sowie in Betreff der Ber= pflichtung zur Unnahme unbefoldeter Stellen, die Borfchriften über die Ge= meindewahlen analogisch anzuwenden.

## Count entidence are adjoint. 66. Juneamenant für die Stabil ord 200-

Der Stellvertreter nimmt in Rrankheits= und Behinderungsfällen bes Reprasentanten beffen Stelle ein und tritt fur ihn ein, wenn ber Reprasentant wahrend feiner Wahlzeit flirbt, den Grundbefig in der Riederung aufgiebt, oder seinen bleibenden Wohnsitz an einem entfernten Orte wählt.

## bie Rabl ibre Mutung. Bater und 750.8 jamie Britoer, mirfen nicht zugleich

Mitglieder bes Deichamtes fein. Gind ber Abanderungen des vorstehenden Deichstatuts fonnen nur unter landes= Allgemeine Bestimmung. berrlicher Genehmigung erfolgen.

> Urfundlich unter Unserer Sochsteigenhandigen Unterschrift und beigedruck= tem Roniglichen Insiegel.

ober einen anderen stimmtabigen Deichgenoffen ger Luondung ihres Stimmsechts bevollzundeligen voreitzeten

Gegeben Sanssouci, den 19. September 1853.

# (L. S.) Friedrich Wilhelm.

v. d. Hendt. Simons. v. Westphalen. dedie, und herfen boffelbe burch ihre accessiden Wirgrester ober purch

(Nr. 3868.) Allerhöchster Erlaß vom 19. Oktober 1853., betreffend die Verleihung der fiskalischen Vorrechte zum Bau und zur Unterhaltung einer Aktien-Chaussee von Soest nach Niederbergheim.

Tachdem Ich durch Meinen Erlaß vom heutigen Tage den Bau einer Chaussee von Soest nach Niederbergheim durch die unter dem Namen "Soest-Niederbergheimer Straßenbau-Gesellschaft" von Mir bestätigte Aktiengesellschaft genehmigt habe, bestimme Ich hierdurch, daß das Erpropriationsrecht für die zu der Chaussee erforderlichen Grundstücke, imgleichen das Recht zur Entnahme der Chausseedau- und Unterhaltungs-Materialien, nach Maaßgabe der für die Staats-Chausseen bestehenden Vorschriften, auf diese Straße zur Anwendung kommen sollen. Zugleich will Ich der vorerwähnten Aktiengesellschaft, gegen Uebernahme der künstigen chausseemäßigen Unterhaltung der Straße, das Recht zur Erhebung des Chausseegeldes nach den Bestimmungen des sür die Staats-Chausseen jedesmal geltenden Chaussegeld-Tarifs, einschließlich der in demselben enthaltenen Bestimmungen über die Befreiungen, sowie der sonstigen die Erhebung betressend zusätzlichen Vorschriften, verleihen. Auch sollen die dem Chaussegeld-Tarife vom 29. Februar 1840. angehängten Bestimmungen wegen der Chausseepolizei-Vergehen auf die gedachte Straße zur Anwendung kommen.

Der gegenwärtige Erlaß ist durch die Gesetz-Sammlung zur dffentlichen Kenntniß zu bringen.

Sanssouci, den 19. Oftober 1853.

### Friedrich Wilhelm.

v. d. Bendt. v. Bobelfcmingh.

An den Minister fur Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten und ben Finanzminister.

(Nr. 3869.) Bekanntmachung über die unterm 19. Oktober 1853. erfolgte Bestätigung des Statuts der Soest = Niederbergheimer Straßenbau = Gesellschaft. Bom 19. Oktober 1853.

Des Königs Majeståt haben das unterm 10. August 1853. vollzogene Statut der Soest-Niederbergheimer Straßenbau-Gesellschaft mittelst Allerhöchsten Erstasses vom 19. d. M. zu bestätigen geruht, was nach Vorschrift des S. 3. des Geseßes über Aktiengesellschaften vom 9. November 1843. mit dem Bemerken bekannt gemacht wird, daß das Statut durch das Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Arnsberg zur öffentlichen Kenntniß gelangen wird.

Berlin, den 19. Oftober 1853.

p. 8. Beubt. 'o. Bobelfcwingh.

Der Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. v. d. Hendt.

Rebigirt im Büreau bes Staats Ministeriums.

Berlin, gebruckt in der Königlichen Geheimen Ober Kofbuchbruckerei.

(Rudolph Decker.)

In ben Dinister fur Sanvel, Gewerbe und offentliche Arbeiten